# Geset = Sammlung

für die

# Roniglichen Preußischen Staaten.

#### Nr. 14

Inhalt: Gefet, betreffend bie Feststellung eines Nachtrags jum Staatshaushalts . Etat fur bas Jahr vom 1. April 1889/90, G. 47. - Berfügung bes Justigministers, betreffend bie Unlegung bes Grund. buchs fur einen Theil ber Begirte ber Umtsgerichte Giebolbehaufen und Gottingen, G. 49. - Befannt. machung ber nach bem Gesetz vom 10. April 1872 burch bie Regierungs Umtsblatter publizirten landesherrlichen Erlaffe, Urfunden 20., G. 49.

(Nr. 9377.) Gefet, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushalts. Etat für das Jahr vom 1. April 1889/90. Bom 9. April 1890.

dir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

S. IDenie

Der diesem Gesetze als Unlage beigefügte Nachtrag zum Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April 1889/90 wird

in Sinnahme auf 7500 Mark and and alla mile und

in Ausgabe auf 7500 Mark

festgestellt und tritt dem Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April 1889/90 hinzu.

Der Finanzminister ift mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben im Schloß zu Berlin, den 9. April 1890.

(L. S.) Wilhelm.

v. Caprivi. v. Boetticher. v. Maybach. Frhr. Lucius v. Ballhaufen. v. Gogler. v. Scholz. herrfurth. v. Schelling. v. Berdy. Frhr. v. Berlepsch.

### Nachtrag

zum

Staatshaushalts-Etat für das Jahr vom 1. April 1889/90.

| Rapitel. | Titel.  | Einnahme und Ausgabe.                                                                     | Gegen ben Etat für 1. April 1889/90 Sugang Mart. |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| -inne    | 18 -    | Einnahme.                                                                                 | en de en en                                      |
| Interior |         | C. III. Finanzministerium.                                                                | SCHOOL STORY                                     |
| 27.      | 14.     | Miethen für Wohnungen in Dienstgebäuden, Entschädigung für Brennmaterial, Beiträge zu den | 1890 B (1778 B EN)                               |
|          | enge    | nahmen und zur Ausgleichung der Schlußsummen                                              | 1 300                                            |
|          | mustis  | Summe für fich.                                                                           | man folge:                                       |
|          |         | Ausgabe.                                                                                  | y Olemonic                                       |
| dila     | ening   | C. V. Ministerium für Handel und Gewerbe.                                                 | etat für das In                                  |
|          |         | An Stelle der Worte:                                                                      | TIED THE                                         |
| 67.      | 1.      | De Minister ohne Wehalt & tritt: "Der Wimilter                                            | 119 mi                                           |
|          |         | 36 000 Mark und an Miethsentschäbigung 9 000 Mark, davon für Februar und März 1890 «      | 7 500 miles                                      |
|          | 1 -1    | Summe für sich                                                                            | 1008/96 bingu.                                   |
|          | ipragi. | Ubschluß. Cinnahme. Uusgabe.                                                              | 7 500<br>7 500                                   |

Berlin, den 9. April 1890, a mid mittelle in Holde mit medagesch

(L. S.) Wilhelm.

v. Caprivi. v. Boetticher. v. Maybach. Frhr. Lucius v. Ballhaufen. v. Goßler. v. Scholz. Herrfurth. v. Schelling. v. Verdy. Frhr. v. Berlepsch. (Nr. 9378.) Verfügung bes Justizministers, betreffend die Anlegung des Grundbuchs für einen Theil der Bezirke der Amtsgerichte Gieboldehausen und Göttingen. Bom 15. April 1890.

Juf Grund des §. 35 des Gesetzes über das Grundbuchwesen in der Provinz Hannover (Gesetzemml. 1873 S. 253, 1879 S. 11) bestimmt der Justizminister, daß die zur Anmeldung von Ansprüchen behufs Eintragung in das Grundbuch im §. 32 jenes Gesetzes vorgeschriebene Ausschlußfrist von sechs Monaten

für den zum Bezirk des Amtsgerichts Gieboldehausen gehörigen Bezirk der Gemeinde Krebeck,

für den zum Bezirk des Amtsgerichts Göttingen gehörigen Bezirk der Gemeinde Holtensen

am 15. Mai 1890 beginnen foll.

Berlin, den 15. April 1890.

gnursigeste lauren nach in Der Justizminister.

dellung einer Gellfahnnerbiede genichen Dienestengen fichtlichen

### Bekanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetze Samml. S. 357) sind bekannt gemacht:

- 1) der Allerhöchste Erlaß vom 7. Januar 1890, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts sowie des Rechts zur Chausseegelderhebung an den Kreis Königsberg für die von demselben zu bauende Chaussee von Powunden nach Liska-Schaaken mit einer Abzweigung nach Lobitten, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Königsberg Nr. 9 S. 50, ausgegeben den 27. Februar 1890;
- 2) der Allerhöchste Erlaß vom 29. Januar 1890, betreffend die Verleihung des Rechts zur Chaussegelderhebung an den Kreis Fischhausen für die von demselben zu bauende Chaussee vom Bahnhose Germau der Eisenbahn Fischhausen-Palmnicken nach Kirpehnen, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Königsberg Nr. 11 S. 71, ausgegeben den 13. März 1890;
- 3) der Allerhöchste Erlaß vom 29. Januar 1890, betreffend die Bestätigung der Regulative über die fernere Ausgabe auf den Inhaber lautender Anleihescheine der Rheinprovinz beziehungsweise die Ertheilung des Aller-

(Nr. 9378.)

höchsten Privilegiums zur Ausgabe der in jenen Regulativen bezeichneten Anleihescheine, durch die Amtsblätter

der Königl. Regierung zu Coblenz Nr. 11 Beilage, ausgegeben den 13. März 1890,

der Königl. Regierung zu Düsseldorf Nr. 11 S. 141, ausgegeben den 15. März 1890,

der Königl. Regierung zu Cöln Nr. 11 S. 71, ausgegeben den 12. März 1890,

der Königl. Regierung zu Trier Nr. 11 S. 67, ausgegeben den 14. März 1890,

der Königl. Regierung zu Aachen Nr. 12 S. 83, ausgegeben den 13. März 1890;

- 4) der unterm 3. Februar 1890 Allerhöchst vollzogene Nachtrag zum Statut für die Deichgenossenschaft der Lindenauer Lake vom 16. November 1881 und für den Gesammtverband der Lindenauer Lake vom 1. Juli 1885 im Marienburger Deichverbande durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Danzig Nr. 11 S. 47, ausgegeben den 15. März 1890;
- 5) der Allerhöchste Erlaß vom 10. Februar 1890, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Stadtgemeinde Barmen für das zur Herstellung einer Seilbahnverbindung zwischen dem Pumpwerk der städtischen Wasserwerke dei Volmarstein im Regierungsbezirk Arnsberg und der Haltestelle Burg Volmarstein der Eisenbahn Herdecke-Hattingen in Anspruch zu nehmende Grundeigenthum, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Arnsberg Nr. 11 S. 93, ausgegeben den 15. März 1890;
- 6) der Allerhöchste Erlaß vom 10. Februar 1890, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Gemeinde Langendernbach im Kreise Limburg für das zum Ausbau und zur theilweisen Verlegung des von Langendernbach nach der Eisenbahnstation Wilsenroth führenden Weges in Anspruch zu nehmende Grundeigenthum, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Wießbaden Nr. 11 S. 103, ausgegeben den 13. März 1890;
- 7) der Allerhöchste Erlaß vom 17. Februar 1890, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an den Kreis Templin bezüglich der zum Bau der Kreis-Chaussen von Templin nach Lychen und von Boisenburg U. M. nach dem Fährtruge an der Templin-Prenzlauer Straße unweit Templin, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Potsdam Nr. 13 S. 119, außgegeben den 28. März 1890;
- 8) der Allerhöchste Erlaß vom 17. Februar 1890, betreffend die weitere Herabsehung des Zinsfußes der von dem Kreise Freystadt auf Grund des Allerhöchsten Privilegiums vom 17. Juli 1867 aufgenommenen Anleihe auf  $3^{1}/_{2}$  Prozent, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Liegniß Nr. 13 S. 85, ausgegeben den 29. März 1890;

9) der Allerhöchste Erlaß vom 24. Februar 1890, betreffend die Genehmigung des Statuts der Posener landschaftlichen Darlehnskasse, des Reglements über die Ausbringung des Betriebskapitals für die zu errichtende Posener landschaftliche Darlehnskasse sowie des sechsten Nachtrags zum Statut der Posener Landschaft vom 13. Mai 1857 und zum Regulativ vom 5. November 1866, durch die Amtsblätter

ber Königl. Regierung zu Posen Nr. 12 S. 135, ausgegeben den 25. März 1890,

der Königl. Regierung zu Bromberg Nr. 13 S. 97, ausgegeben den 28. März 1890;

- 10) das Allerhöchste Privilegium vom 3. März 1890 wegen Ausstellung auf den Inhaber lautender Schuldverschreibungen der Haupt- und Residenzstadt Hannover im Betrage von 16 000 000 Mark durch das Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 14 S. 97, ausgegeben den 5. April 1890;
- 11) das Allerhöchste Privilegium vom 3. März 1890 wegen Aussertigung auf den Inhaber lautender Anleihescheine der Entwässerungsgenossenschaft der Ilmenau-Niederung im Betrage von 200 000 Mark durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Lüneburg Nr. 12 S. 73, ausgegeben den 14. März 1890;
- 12) das Allerhöchste Privilegium vom 3. März 1890 wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Anleihescheine der Stadt Konsdorf im Betrage von 300 000 Mark durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Düssels dorf Nr. 15 S. 195, ausgegeben den 12. April 1890;
- 13) ber Allerhöchste Erlaß vom 10. März 1890, betreffend die Herabsehung des Zinssußes der von der Stadt Kettwig auf Grund des Allerhöchsten Privilegiums vom 11. Mai 1878 aufgenommenen Anleihe auf 3½ Prozent, durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Düsseldorf Kr. 13 S. 171, ausgegeben den 29. März 1890;
- 14) das unterm 12. März 1890 Allerhöchst vollzogene Statut der Entwässerungsgenossenschaft Walberthal zu Freilingen im Kreise Schleiden durch das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Aachen Rr. 15 S. 111, außegegeben den 3. April 1890.

\_ 10 -

Des Allerhöchte Eriaß vom Lachendraft 1830, betreffende die Genehungung des Statuts der Alekener landschaftlichen Daufelwöhrste der Heglements über die Ausbrügung des Berriebskraiks für die zu errablende Plojener landschaftliche Darlehustasse sproceden Plojener Amblichaft vom 13. Mai: 1857 und zum Regulatio vom 5. Nogember 1866, durch die Amteblätter

der Königt. Regierung zu Pofen Rr. F2 S. 185, ausgegeben den 26 Marg 1890, an statzensk ausgeste den

der Königt. Regierung zu Brenderg Me. 13 S. 97, ausgegeben

16) das Allerhöchste Privilegium vom 3. Mätz 1896 wegen Ausstellung auf der Einhaber sonicher Schuldverschungen der Samptsburd Allesbeng in der Handwer im Petrage von 16.000.000 Mark durch das Almtsblart die den Regierungsbegirk Handwert Mer 140 St. ausgegeben der

11) das Allerwechte Arwingtum vom 3. Mäg 1890 wegen Ausfertigung
24 auch den Indaber lautender Abiliebeidelme der Ennoäherungsgenostenlichaft
ber Flummun Miederung im Beträge von 200 noch Mark durch das Almisblatde den Königh Regierung zu Künedung Nr. 12 n.C. 73. ausgegeben den
verlichen Unter 1890n

12 bins Milerhochtle Productium von I. Mars 1890 wegen Ausfertigung auf den Indaber landunder Aulerheitene der Stadt Nonsborf im Betrage von 200 000 Mart burd von Lonductung zu Dülleber der Röckelt Richtlich Markeitung zu Dülleber

and is the Allerbothic Cilok com 10 Daig 1830, betreffend die Herabiehung eine Die Singles der von der Stade Arthreig auf Erund des Allerbothen ein Britistening auf Erund des Allerbothen ein der Konig Begierung zu Baleibere In. 13 Strojent

bas intern 12: Mais 1800 Mernöcht vollzogene Statut der Enthachte etungsgenoffenschaft Wohlbeitbal zu Freisingen im Mreife Schleiden durch das Annisblant der Komel Regierung zu Anden Rr. 15 S. 1.117 aus-

The state of the s

Dill Lumb 1